## Nro. 112.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Mittwoch, den 11. Mai 1831.

Ungefommene Fremde vom 9. Mai 1831.

Her Major v. Decker aus Berlin, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Doktor der Medicin Dürand aus Baris, Hr. Doktor der Medicin Sommer aus Frankenthal, die Herren Doktoren der Medicin Matier und Rinecker aus München, I. in Mo. 99 Wilde; Hr. Doktor der Medicin Ticheuschner aus Meseris, Hr. Conducteur Siewert aus Roczorowo, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Kanonikus Rowalski aus Gnesen, Hr. Pächter Lawicki aus Dłusko, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Erbherr Trzybinski aus Drzaczkowo, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Erbherr Swiszulski aus Roszuth, I. in No. 165 Wishelmsftraße; Fraulein Gerhard aus Breslau, Hr. Kondukteur Schnierstein aus Meseriz, I. in No. 136 Wishelmsftraße; Hr. Kaufmann M. Meyer aus Landsberg a. d. W., I. in No. 124 St. Abalbert; Hr. Kaufmann M. Meyer aus Landsberg a. d. W., I. in No. 124 St. Abalbert; Hr. Kaufmann Kevy aus Rawicz, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Kaufmann Hrandt aus Neustad, Hr. Handelsmann Schreier aus Zirkow, Hr. Handelsmann Brandt aus Neustad, I. in No. 360 Judenstraße.

Bekanntmachung. In der Nacht vom 19. zum 20. Februar d. J. haben drei Grenzbeamten mit Unterstühung eines militairischen Grenzkommandos bei der Pustowie Smolnik Ostrzeszower Kreizses 7 Stuck Schweine, die muthmaßlich aus Polen eingeschwärzt worden sind, und deren Treiber die Flucht ergriffen haben, in Beschlag genommen.

Diefe Schweine find nach vorangegan= gener Abschätzung und Befanntmachung Ogłoszenie. W nocy z dnia 19. na 20. Lutego r. b. zabrali trzy Urzędnicy graniczni za pomocą wojskowej kommendy pod Pustkowiem Smolnik Powiatu Ostrzeszowskiego, 27 sztuk zapewne z Polski przemyconych wieprzy, od których zaganiacze zbiegli.

Wieprze w mowie będące po otaxowaniu ich i obwieszczeniu terminu licytacyi, zostały dnia 20. Lutego r. b. w mieście Grabowie za Tal. 91. bes Licitations=Termins am 20. Februar c. in ber Stadt Grabow fur gr Rthlr. 25 fgr. offentlich verfauft worben.

Bur Begrundung ihrer etwanigen Un= fpruche auf ben Berfteigerunge-Erlos ha= ben fich bie unbefannten Gigenthumer bis jest nicht gemelbet, weshalb fie nach Borfdrift des &. 180. Tit. 51. Theil I. ber Gerichte-Drbnung aufgeforbert werben, fich binnen 4 Bochen bon bem Tage an, wo gegenwartige Befanntmachung jum erftenmale im biefigen Intelligenzblatte erscheint, bei bem Konigl. Haupt = 3oll: Umte ju Podgamege zu melden, midrigen= falls mit ber Berechnung bes Erlofes gur Raffe porgeschritten werden wird.

Pofen den 14. Marg 1831. Beheimer Dber = Finang = Rath und Pro= pingial = Steuer = Direftor.

Söffler.

sgr. 25. publicznie sprzedane.

Niewiadomi właściciele świn wyżes rzeczonych nie zgłosili się dotychczas w celu udowodnienia praw swoich do zebranéy z aukcyi summy. Wzywam ich przeto w moc §. 180. Tit. 51, Część I. ordynacyi sądowey, aby się w przeciągu 4 tygodni, od dnia w którym ninieysze ogłoszenie pierwszy raz w dzienniku intelligencyinym umieszczone będzie, na Ko. morze główney celney w Podzamcza zgłosili, w przeciwnym bowiem razie summa wspomniona na rzecz skarbu obrachowaną zostanie.

Poznań, dnia 14. Marca 1831. Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborów.

Löffler.

Berpachtung bes Ritterauts Czerst nebft Bubehor, mit Ausschluß ber baaren Gefalle, des Waldes und ber Muble, auf I Jahr, von Johannis 1831. bis bahin 1832, steht ein Ter= min auf ben Toten Juni 1831. Vormittags um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichte : Rath Kohler in unferm Weschaftslofale an.

Bromberg ben 7. April 1831. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Do wydzierzawienia dóbr szlacheckich Czersk z przyległościami, z wyłączeniem iednak dochodów z boru i młyna na rok ieden to iest od S. Jana 1831, aż do tego czasu 1832, wyznaczyliśmy termin na dzień 10. Czerwca 1831. zrana o godzinie 9. przed Ur. Koehler Sędzią w naszym lokalu sądowym.

Bydgoszcz d. 7. Kwietnia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Offener Arrest,

Machbem über Areszt otwarty. Gdy nad maia. bas Bermogen bes hofrathe Chriftian tkiem Wgo. Krystyana Leberechta

Leberecht Tauchnig mit ber Mittagsftun= be des 20. Ceptember 1830 ber Concurs eroffnet worden, werben alle biejenigen, welche bon bem Gemeinschuldner etwas an Gelbe, Cachen, Effetten Briefichaften hinter fich haben, ange= wiesen, bemfelben nicht bas Mindefte ba= bon zu verabfolgen, vielmebr bem Ge= richte bavon getreu Ungelge ju machen und die Gelber ober Sachen, jedoch mit Borbehalt ihrer baran habenden Rechte, in das gerichtliche Depositum abzuliefern, weil fonft, wenn bennoch bem Gemein= fculoner etwas bezahlt ober ausgeant= wortet wird, biefes fur nicht geschehen geachtet und jum Beften ber Daffe an= bermeit beigetrieben, wenn aber ber In= haber folcher Gelber ober Cachen biefel= ben verschweigen und gurudhalten follte, er noch außerdem alles feines baran ba= benden Unterpfands und andern Rechts für verluftig erflart werden wird.

Frauftabt ben 7. April 1831.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Ediktalcitation. Nachdem über das aus den Guern Driedig bestehende Bermögen des Hofraths Eristian Lebrecht Tauchnig mit der Mittagestunde des 20. September 1830 der Concurs eröffnet worden, so werden die unbekannten Glau-biger des Gemeinschuldners, namentlich die ihrem Aufenthalte nach unbekannten:

Tauchnitz Radzcy Nadwornego zgodziną południową dnia 20. Września 1830. r. konkurs otworzonym został, zaleca się wszystkim, którzy cożkolwiek u siebie od wspólnego dłużnika w pieniędzach, rzeczach, sprzętach, lub papierach maia, aby mu z takowych nic nie wydali, owszem Sądowi donieśli o nich, równie i iak nayśpieszniey pieniądze lub rzeczy, iednak zastrzeżeniem sobie praw do nich mianych do depozytu sądowego oddali, albowiem w razie przedanym gdyby mimo tego wspólnemu dłużnikowi cożkolwiek na to co opłacono lub wydano bydź miało, to za nienastapione uważanem i na rzecz massy powtórnie przez exekucyą ściągnię. tem zostanie, gdyby zaś posiadacz takowych pieniędzy lub rzeczy miał co przemilczeć i zatrzymać u siebie. procz tego za utracaiącego wszelkie prawo zastawy i inne do podobnych przedmiotów sobie służące uznanym bedzie.

Wschowa, dnia 7. Kwietn. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Gdy nad maiątkim W. Krystyana Leberechta Tauchnitz Radzcy Nadwornego z dobr Drzewiec się składaiącego z godziną południową dnia 20. Września 1830. r. konkurs otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele wspólnego dłużnika, mianowicie z miesca pobytu niewiadomi:

- a) Victoria geb. v. Zelzynoka verebel. v. Gawloweka,
- b) Anna v. Zolzynska,
- c) Louise Constantia v. Nostit = Drze= wieda,
- d) Rittmeifter Carl v. Maller,
- e) t. Zarlinsta,
- f) Gemeinschuldner hofrath Christian Lebrecht Tauchnitz,

bierdurch offentlich aufgefordert, in dem auf den 7. Ceptember d. 3. Bor= mittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte=Rath herrn Molfow ange= fetten peremtorifchen Termin entweder in Perfon ober burch gefetlich gulaffige Bevollmachtigte zu erscheinen, fich über Die Beibehaltung bes Interimecuratore gu erflaren, fo wie ben Betrag und bie Urt ihrer Forderungen umftandlich anzuzeis gen, Die Dofumente, Brieffchaften und fonftigen Beweismittel barüber im Dri= ginal ober in beglaubter Abschrift vorzu= legen, und bas Rothige jum Protofoll gu verhandeln, mit der beigefügten Bermar= nung, bag die im Termin ausbleibenden und bis zu bemfelben ihre Unspruche nicht anmelbenben Glaubiger mit allen ihren Forderungen an bie Maffe bes Gemein= schuldners ausgeschloffen, und ihnen bes= halb ein ewiges Stillschweigen gegen bie übrigen Creditoren wird auferlegt werben.

Hiebei wird jeder Glaubiger angewicfen, zur fernern Wahrnehmung feiner Gerechtsame und seines Interesses bei dem Concurdverfahren am Orte des Gerichts entweder einen Juftigkommiffarius oder

- a) Wiktorya z Zołzyńskich Gawlowska,
- b) Anna Zolzyńska,
- c) Luiza Konstancya Nostiz Drzewiecka,
- d) Karol Mueller, Rotmistrz,
- e) Ur Zarlińska i
- f) wspólny dłużnik Krystyan Leberecht Tauchnitz, Radzca Nadworny,

ninieyszem publicznie się zapozywaia, ażeby się w terminie peremtory. cznym na dzień 7. Września r. b. zrana o godzinie 9. przed delegowanym W. Molkow Sędzia Ziemiańskim naznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocnikow się stawili, względem utrzymania tymczasowego kuratora się oświadczyli, oraz ilość i rzetelność swych pretensyow okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody nato w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli, i co potrzeba do protokułu obiaśnili, albo. wiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący wierzyciele z wszelkiemi pretensyami zwemi do massy konkursowéy wspólnego dłużnika zostaną wyłączeni i im w tév mierze wieczne milczenie względnie drugich wierzycieli nakazanem będzie,

Przytem wzywa się każdego wierzyciela, aby końcem dopilnowania praw swych i interessu w téy sprawie konkursowéy w miescu sądowem Kommissarza Sprawiedliwości lub in-

einen andern gulaffigen Devollmaditigten, nego dopuszezalnego pelnomocnika an den bas Bericht fich halten fann, gu ernennen und mit gehöriger Bollmacht au bem Alt legitimiren, widrigenfalls er bei ben vorfommenden Deliberationen und abgefaßten Beichluffen ber übrigen Glaubiger nicht weiter jugezogen, viel= mehr angenommen werden wird, daß er fich bem Befchluffe der übrigen Glaubi= ger, und ben Berfügungen bes Gerichts ledialich unterwirft.

Denjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Perfon wahrzunehmen ver= hindert werben, ober benen es biefelbft an Befanntichaft fehlt, bringen wir die Juffig-Commiffarien Galbach, Lauber, Mittelffadt und Douglas ale Bevollmach= tigte in Borichlag, von benen fie fich ei= nen zu erwählen und benfelben mit Boll= macht und Information zu verfeben ba= ben merben.

Frausadt ben 7. April 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung. Es wird bier= durch in Gemäßheit ber Prozegordnung Tit. 50. S. 7. bekannt gemacht, bag in Termino ben II. Juni c. por bem Deputirten Land-Gerichte-Rath Gabe ber angelegte Diftributions, Plan uber bie Raufgelder-Maffe bes Guts Ruromo ben befannten Glaubigern gur Genehmigung, borgelegt werden, und bemnachft bie Bertheilung ber Maffe erfolgen foll.

Fraustadt den 7. Mai 1831.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

sobie obrał, któregoby Sad sie trzymał, i tegoż plenipotencya legitymacyina zaopatrzył; inaczéy bowiem do zachodzących obrad i postanowień innych wierzycieli przybranym niezostanie, owszem przyjętem będzie. iż na nastanowieniu innych wierzycieli i rozporządzeniach Sądu iedynie zaprzestaie.

Wierzycielom tym, którzy powyższego terminu osobiście odbyć niemogą lub którym tu na znajomości zbywa Ur. K. S. Salbach, Lauber, Mittelstaedt, i Douglas za pełnomocników się proponuje, z których jednego obrać i tego w potrzebna plenipotencya i informacya zaopatrzyć mogą.

Wschowa, dnia 7. Kwietnia 1831.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Stosownie do przepisu ordynacyi sądowey Tyt. 50. §. 7. podaie się ninieyszem do wiadomości, iż w terminie dnia 11go. Czerwca r. b. przed delegowanym W. Gaede Sędzią Ziemiańskim ułožony plan dystrybucyjny summy szacunkowey dobr Kurowa wiadomym wierzycielom do potwier lzenie przełożonym bydź a następnie podzielenie massy nastapić ma.

Wschowa dnia 7. Marca 1831. Król. Pr. Sad Ziemiański. Subhastationspatent. Das im Wreschner Kreise Domainen-Amts Gozdowo belegene Erbpachts, Vorwerf Dabrowo No. 1., auf welchem ein jährlicher Kanon von 42 Athlr. 10 fgr. haftet, und welches nach der gerichtlich aufgenommenen Taxe einen mindern Werth von 572 Athlr. hat, soll anderweitig an den Meistbietenden verkauft werden. Wir haben hiezu drei Vietungstermine auf

ben 7. Mai c. ben 8. Juni c. und ben 8. Juli c.

von welchen der lettere peremtorisch ift, Wormittags um 8 Uhr vor dem Herrn Land-Gerichte-Math Jekel hieselbst anderaumt, wozu bietungs und zahlungs fahige Käufer eingeladen werden.

Die Tare fann jeder Zeit in unferer Regiffratur eingesehen werden.

Gnefen ben 7. Marg 1831.

Ronigl. Preug. Land : Gericht.

Subhastationspatent. Auf ben Antrag eines Gläubigers soll das, der Abelgunde Steffe, jest verehelichten Ernst Scheel, gehörige, in der Stadt Gembic, Mogilner Kreis, sub No. 14, früher No. 13 belegene Bohnhausnebst einem Stalle und einem Garten, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 250 Athlr. geswürdigt worden, in terming den 9. Juli vor dem Deputirten herrn LandsGerichts-Rath Jekel Bormittags um 9 Uhr öffentlich au den Meistbietenden verskauft werden.

Patent subhastacyjny. Wieczysto-dzierzawny folwark Bobrowo w Powiecie Wrzesińskim ekonomii Gozdowskie pod No. 1. polożony, na którym kanon roczny 42 Tal. 10 sgr. ciąży, a który według taxy sądownie sporządzone 572 Tal. minus ma wartości, ma bydź powtórnie drogą publiczney licytacyi naywięce daiącemu sprzedany. Tym końcem wyznaczyliśmy termina na

dzień 7. Maia r. b. dzień 8. Czerwca r. b. dzień 8. Lipca r. b.

z których ostatni iest zawity z rana o godzinie 9. przed W. Sędzią Jekel tu w Sądzie naszym i na takowe posiadania i zapłacenia zdolnych nabywaców zapozywamy.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno dnia 7. Marca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny. Na domaganie się wierzyciela ma bydź dom mieszkalny, Adelgundy Stefke teraz Ernstowi Scheel zaślubioney, własny w mieście Gembic pod No. 14. dawniey pod No. 13. położony wraz z staynią i ogrodem, któren podług sądowey taxy na 250 Tal. oszacowanym został wterminie dnia 9. Lipcar. b. zrana o godzinie 9. przed deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Jekel wyznaczonym publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym.

Es werben baher alle befige und gahe lungsfähige Personen hierdurch aufgefore bert, sich zu melden und ihre Gebote abs zugeben.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unse= rze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gnefen ben 10. Marg 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Wzywa się więc posiadania i zapłacenia zdolne osoby, iżby się zglosiły i swe licyta podały.

Taxa każdego czasu w Registratucze naszéy przeyrzana bydź może.

Gniezno dnia 10. Marca 1831.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das hies felbft, in ber neuen Strafe, sub No. -68 belegene, bem Maurer Chriftian Frenholz zugeborige Grundfiud, nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 555 Rthlr. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigers bffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden, und der Bietungstermin ift auf ben 18. Juni b. 3. vor bem herrn Landgerichte-Referendarius Alrendt, Mor= gens um g Uhr, allhier angefett. Bes fitfahigen Raufern wird diefer Termin mit ber Madricht befannt gemacht, bag bas Grundfluck dem Meiftbietenden gus geschlagen werden foll, infofern nicht ge= fetliche Grunde eine Ausnahme nothmen= dig machen.

Schneibemuhl ben 28. Febr. 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Grunta w mieście tuteyszym w nowey ulicy. pod Nrem 68. położone, Krystyanowi Freyholz należące, wraz z przyległościami, które według taxy sadowey na 555 Tal. ocenione zostaly, na żądanie wierzyciela z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu, sprzedane bydź maią, którym końcem termin licytacyjny na dzień 18. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Arendt Referendaryuszem, w mieyscu wyznaczony został. Zdoloość kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tem, z nadmienieniem, iż w temże nieruchomość naywięcey dziącemu przybita zostanie, skoro prawne powody temu niebędą przeszkodne.

w Pile dnia 28. Lutego 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Dublikandum. Die Eigenthumer nachstehender, ber bei uns zur Untersus chung gezogenen Theophila Barczewska aus Wydory bei Kalisch abgenommenen und mahrscheinlich gestohlenen Sachen als:

- 1) einer roth und blau gestreiften wolle= nen Decke,
- 2) eines neuen baumwollenen gelben Umschlagetuches von mittler Große,
- 3) eines Paar neuer ordinairer Rindles berner Stiefeln,
- 4) eines Paar Frauensschuhe,
- 5) eines Paar wollenen Strumpfe,
- 6) eines alten geflickten Drillichfacks,
- 7) zweier kleiner irdener Topfe, werden hiermit aufgefordert, sich innershalb 4 Wochen nach vorheriger Legitimation ihres Eigenthumsrechts zur Empfangnahme zu melden, widrigenfalls selbige offentlich verkauft und über den Erzlös anderweit disponirt werden soll.

Buf ben 14. April 1831.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Publicandum. Właściciele na stępuiących, przy, do indagacyi po ciagnioney Teofili Barczewskiey z Wydor pod Kaliszem znaydzonych, odebranych i pewnie skradzionych rzeczy iako to:

- 1) iednéy deki w czerwone i niebieskie pasy,
- iednéy nowéy bawełnicowey żółtéy chustki miernéy wielkości,
- 3) iednéy pary nowych iałowiczych bótów,
- 4) iednéy pary žeńskich trzewików,
- 5) iednéy pary wełnianych pończoch,
- 6) iednego starego latanego miécha i
- 7) dwóch glinianych garnuszków, ninieyszem wzywamy, aby się w przeciągu 4 tygodni za poprzedzaiącą legitymacyą ich prawa własności do odebrania meldowali, w razie przeciwnym też publicznie sprzedane i nad zbiorem tym daley dysponowanem zostanie.

Buk dnia 14. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Steckbrief. Der unten naber be= idriebene Ginlieger Moam Macgata aus Biadofifi (Ditrzefjewer Kreifes), melder wegen Theilnahme an ber gewaltsamen Einschwarzung einer heerde Schwarzvieh bier inhaftirt gewesen, und am 6. Daj b. J. einstweiten der Saft entlaffen wor= ben, hat fich fpater von feinem Bohnors te beimlich entfernt, und foll ber Anzeige bes Stellvertretere bes Wonts ber Gerr= Schaft Dpatow zufolge, fich nach bem Koni reiche Polen geflüchtet haben. Unt nun mit dem Schluffe ber Untersuchung gegen ben Aldam Maczala verfahren und bas weitere rechtliche hinfichte beffelben verantaffen zu tonnen, ersuchen wir fammtliche refp. Civit= und Militair=Bes horben, besgleichen Dominia und Privat= Perfonen, ben Abam Macgala, wo er fich nur betreten laffen follte, gu berhaf= ten und unter Escorte an une abzuliefern.

Signalement.

Der Adam Macza'a ist aus Mirkowgeburtig, katholischer Religion, hat dunztelblonde Haare, schmale bedeckte Stirn, schwarzblonde Angenbraunen, hellgraue Augen, gewöhnliche Nase und Mund, blonden rasirten Bart, sehlerhafte Zahne, rundes Kinn, längliche Gesichtsbildung, blasse Gesichtsfarbe, ist mittlerer Gestalt, und spricht polnisch. Derselbe trägt einen Schnurbart, hat auf den Händen Hühneraugen, und am Halse ber rechten Seite eine Beule.

Kozmin den 4. Mai. 1831. Königl. Preuß. Inquisitoriat.

List gończy. Poniżey bliżey opisany Adam Maczała komornik z Biadoszkow (Powiatu Ostrzeszowskiego) który względem spólnictwa gwałtownego przemycenia trzedy świn. tu był uwięzionym i na dniu 6go. Maia r. z. temczasowo z więzienia uwolnionym został, oddalił się poźniey z mieysca swego zamieszkania potaiemnie, i podług doniesienia zastępcv woyta dobr Opatowa, do Królestwa Polskiego miał zbiedz Ażeby z zawarciem Indagacyi przeciw Adamowi Maczale postąpić i daléy prawnie względem niego rozrządzić można; wzywamy wszelkie resp. cywilne i woyskowe władze, niemniey dominia i prywatne osoby, aby tegoż Adama Maczałe, gdzieby się tylko dostrzedz dał, przyaresztowały i pod strażą nam odstawiły.

Rysopis.

Adam Maczała iest rodem z Mirkowa, religii katolickie, ma włosy ciemno blond, szczupłe pokryte czoło, powieki ciemno blond, iasno szare oczy, nos i usta zwyczayne, hlond goloną brodę, brakujące zęby, podbrodek okrągły, twarz podługowatą, cerę bladą, postać średnią, i mówi po polsku. Tenże nosi wąsy, mana rękach brodawki, i na prawéy stronie szyi guz.

Kozmin dnia 4. Maia 1831. Król. Pruski Inkwizytoryat. Bekanntmachung. Da die, für das unterzeichnete Depot zur Erreischung des Etats annoch erforderlichen Fahrzeuge, Geschirre, Train-Attiraissticke und verschiedene andere Utensilien gemäß Verfügung der Königl Intendantur 5ten Armee-Corps vom 30. v. M. auf dem Wege der Licitation neu beschafft werden sollen, so werden lieserungslustige Unternehmer — welches jedoch nur wirkliche Bürger und Meister senn durfen — hierdurch eingeladen, sich am 16. d. M. Morgens Uhr in unserm Vureau St. Adalbert No. 120 einzussinden und ihre Gebote himssichts des Rabatts von der in dem Anschlage ausgeworfenen Geldsumme, zu Prostofoll zu geben.

Der Letztere, so wie die festgestellten Bedingungen konnen inzwischen taglich von Morgens 8 bis Mittags 1 Uhr in dem gedachten Bureau eingesehen werden. Posen den 6. Mai 1831. Konigs. Train=Depot.

Bekanntmachung. Auf ben Antrag des Gemeinschuldners und mit Be, willigung der Hauptgläubiger wird der am 11. Mai d. J. in der Woff Falkschen Konkurs-Sache anstehende Auktionstermin aufgehoben, und dafür ein neuer auf den 8. Juni c. Bormittags 9 Uhr in der Wohnung des cridarii, Wasserftraße No. 297 anderaumt, was ich hiemit zur diffentlichen Kenntniß bringe.

Posen ben 8. Mai 1831. v. Gumpert II. Land = Gerichts = Referendarius. Obwieszczenie. W sprawie konkursowéy Wolffa Falka na wniosek tegoż i za pozwoleniem wierzycielów termin sprzedaży na dzień i r. Maia r. b. wyznaczony odbytym nie będzie, a zatem nowy termin wyznacza się na 8. Czerwca r. b. zrana o godzinie 7. na ulicy Wronieckiey, do którego chęć kupna maiących zapraszam.

Poznań dnia 8. Maia 1831. Gumpert II. Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego.

Bekanntmachung. In Folge Auftrages des Königl. Friedens-Gerichts habe ich zum öffentlichen Verkauf des dem Gartner Baumgarten zugehörigen, auf der Gerberstraße sub No. 368 belegenen Treibhauses einen Termin auf den

Obwieszczenie. Wskutek zlecenia Król. Sądu Pokoiu wyznaczylem w celu publiczney sprzedaży oranżeryi do ogrodowego Baumgarten należący i na garbarach pod No. 368. położoney, termin na dzień 9. Czer9. Juni e Nachmittags um 3 Uhr am oben gedachten Orte anderaumt, zu welschem ich Kauflussige mit dem Bemerken einlade, daß die Kaufsbedingungen im Termine selbst bekannt gemacht werden. Posen den 4. Mai 1831.

Kranfowski.

w ca r. b. popoludniu o godzinie 3. w mieyscu powyższym, na który minieyszém ochotę kupna maiących z tem nadmieniemiem zapozywam, że kondycye teyże sprzedaży w terminie ogłoszone będą.

Poznań dnia 4. Maia 1831.

Krzykowski.

Tabat. Offerte. Da sich bie amerikanischen Tabake, befonders aber der Mollen = Barinas = Canaster, fortwährend im niedrigen Preise erhalten, haben wir unser Follandisch. Blatrchen à 10 Sgr. das Pfund, mit letzterer Sorte bedeutend verbessert. Wir bitten die resp. Liebhaber dieser Sorte, so wie unsere geehrten Kunden um gütige Verücksichtigung vorstehender Anzeige, mit dem Bemerken, daß jedes Packet mit dem nachstehenden Attestat des Herrn Professor Dr. Trommsborff, der unser Versahren dabei vollständig gebilliget hat, verschen ist. Breslau den 22. April 1831. Krug und Hertzog,
Schmiedebrücke Nro. 59.

Attestat für die Kausseute Krug und Herkog über ihren Taback, genannt: Follandisch Blattchen. "Die Herren Krug und Herkog in Bres"lau haben mir ein Paket ihres Rauchtabaks, "Hollandisch-Blattchen" ge"nannt, übersendet, um solchen einer genauen Prüsung zu unterwersen und mich
"zugleich mit ihrer Versahrungsart bekannt gemacht. Nach genau angestellter Un"tersuchung kann ich attestiren, daß die genannte Sorte Kauchtabak aus reisen,
"leichten amerikanischen Blättern besteht, die durch kundige Auswahl derselben ver"besser, so wie durch die fernere zwecknäßige Versahrungsart bei der Fabrikation
"zur Vollkommen heit gebracht worden. Da sich ferner ergeben, daß dieser
"Rauchtabak durchaus frei von allen schädlichen Veimischungen ist und allen For"derungen entspricht, die man an eine gute Pfeise Tabak machen kann, so kann ich
"solchen bestens empsehlen." (L. S.) Erfurt den 11. August 1826.

Dr. Johann Bartholomae Trommsdorff, Ritter des Konigl. Preuf. rothen Abler-Ordens britter Rlaffe, Hofrath, Direktor der Konigl. Afa=

bemie nutilicher Wiffenschaften und Professor ber Chemie ic.

Von der Leipziger Meffe retournirt, und nun im Besitz ber neuesten Parifer Damen = Putzsachen, als: Huten, Hauben, Bandern, Blumen, Kleibern, Tüschern, Handschuhen, Batist = Taschen = Tüchern, Parifer Haarlocken, und überhaupt allen zum Damen = Putz gehörenden Artikeln, empsicht dieselben zu den billigsten Preisen die Damenputz und Modewaaren-Handlung von. E. Jahn,

Posen den 11. Mai 1831.

Markt Dro. 52.

Ein sehr schönes Affortiment ber neuesten Cachemir=, Terneaux=, Thybet= und anderer Umschläge-Tücher und Shawls erhielt in Commission und verkauft be= beutend unter dru Fabrikpreis die Modewaarenhandlung von C. Jahn, Posen den 11. Mai 1831. Markt. Nro. 52.

Einem hohen Abel und geehrten Publikum beehre ich mich ergebenst anzuzeigen, daß ich von den diesmaligen Leipziger & Naumburger Ofter=Messen, ein überaus afsortirtes Waarenlager erhalten, besonders empfehle ich eine bedeutende Auswahl aller Arten von Sommerstoffen und Tüchern, sowohl für Herren als Damen. Durch vortheilhafte Einkäuse auf diesen Meßplägen bin ich im Stande, meisne neue Waaren, bei reeller Bedienung, zu billigern Preisen als bisher zu erlassen. Posen den 6. Mai 1831.

Schönste saftreiche suße Messiner Apfelsinen a 2 fgr. — 2½ fgr. pro Stuck, frische grune Pommeranzen a 1½ fgr. pro Stuck, eben so schönste neue Messiner Citronen, sowohl in Kisten wie auch einzeln, auch frischen hollandischen Sußmilche-Kase, und feinstes Provencer-Del, offerirk zu sehr billigen Preisen.

3. H. Peiser.

Breite = Straße Nro. 113.

Eine freundliche Stube in ber ersten Etage vorne heraus am alten Markt, ist am einen einzelnen Herrn monatlich sogleich zu vermiethen. Nähere Auskunft bei Herrn Seibemann Markt No. 85.